## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 109. Donnerstag, den 7. Mai 1835.

## Ungekommene Fremden vom 5. Mai.

Frau Oberftin Tiets aus Munfterberg, Sr. Raufm. hartmann aus Magdeburg, Br. Guteb. v. Prabgineffi aus Polen, I. in Mo. i St. Martin; Br. v. Wille und Sr. v. Kramede, Capitains im 18. Landwehr-Regt., aus Liegnis, I. in No. 115 Breitefte.; Br. Defonom Rastel and Salow, f. in Do. 88 Martt; Br. Saust. Weichert aus Polen, I. in Do. 30 Ballischei; Br. Baupt = Amte , Kontrolleur Uhse u. fr. Privat-Gefretair Echleufiner aus Meferif, fr. Drobft Prange und fr. Dber-Forfter Egidion aus Kruczin, I. in Do. 95 St. Abalbert: Br. Dberforfter Rlahr aus Syptowo, Sr. Raufm. Beffel aus Schwerin af B., Sr. Raufm. Prochownik aus Bromberg, I. in No. 20 St. Abalbert ; br. Geiftlicher Diefrowefi aus Wions, Sr. Guteb. v. Grabefi aus Gleponowo, Sr. Guteb. v. Baranowefi aus Gobiefiernie, Gr. Guteb. v. Baranomefi aus Roznowo, 1. in No. 384 Gerberfir.; Sr. Begirdfe-Wont Muller aus Pawelwig, I. in Do. 83 Martt; Sr. Pachter Saafe aus Rranzanomo, I. in Do. 394 Gerberftr.; Gr. Schaufpieler Anispel aus Gnefen, 1. in Do. 136 Bill. Str.; Gr. Raufm, Chias Marcus aus Penferny I, in Do. 90 elication betrage ungefilbr Markt.

2) Bekanntmachung. Die Ausführung ber, auf 459 Rithlr. 19 fgr. 6 pf. veranschlagten Reparatur der Dacher der hiesigen Franciskanerkirche, soll im Wege öffentlicher Licitation dem Mindestfordernden überlassen werden. Ein Termin hierzu ist auf den 14. Maid. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Regierungs-Sekretair Cassius anderaumt, und Unternehmungslustige werden hierdurch aufgefordert, sich an diesem Tage im Geschäftslocal der unterzeichneten Regierungsabtheilung zur Abgabe ihrer Gebote einzussuben.

filer cornandency Nach line

Der Unfchlag und bie Entreprife = Bedingungen fonnen jederzeit in unferer Registratur eingeschen werden. Pofen, cen 14. Upril 1835.

Dreuß. Regierung, Ronigl Abtheilung fur Die Rirchenverwaltung und bas Schulmefen.

Obwieszczenie.

2) Bekanntmachung. Es werden biermit alle Diejenigen, welche an die in 25 Rthir. beftehende Umte = Raution bes bei bem Ronigliden Friedens = Gericht gu Samter interimiftifch angestellt gewesenen mit pracludirt werben, und die Raution ni i kaucya zwróconą będzie. zurückgegeben werden foll.

Pofen, ben 24. Januar 1835.

afobe by Baranowell and

Erefutore Frang Gertaczef aus beffen urzedowania iego pretensye iakiekoli Umteberwaltung Unfpruche zu haben ver- wiek mieć mniemaig, wzywaią się nimeinen, hiermit vorgelaben, in bem am nieyszem, azeby sie z takowemi w 30. Mai c. fruh um 10 Uhr in unferem terminie duia 30. Majar. b. zrana Instruktione 3immer anstehenden Ter- o godzinie Totey w sali naszey inmine por bem Deputirten Referendarius strukcyiney przed Deputowanym Re-Ditteler zu ericheinen und ihre Unspruche ferendaryuszem Witteler zefosili. geltend zu machen, wibrigenfalls fie bas inaczey zostaną z takowemi wyłącze. Poznań, dn. 24. Stycznia 1835. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol, Pruski Sad Ziemiański

rzy do kaucyi Franciszka Gerlaczek

byłego tymczasowego Exekutora przy

Krolewskim Sądzie Pokoju w Szamo-

tulach 25 Tal. wynoszącey z czasu

Wszyscy, któ-

gen. 300 Rthlr.

Rach ben hier vorhandenen Rachrich ten hat berfelbe folgende eilf vollburtige mosci mial nastepuigcych it braci i Geschwifter of advise meinen nongon 1) den Balthafar, medani nofferinde med 1) Balcera? bet ned mid belle in fie

- 3) ben Daniel, morale modraer veille to au. 3), Daniela, himmereine enting gint
- 4) ben Mathias, welcher Frangistaners 4) Macieja, ktory miał bydź Fran-Monch gewesen fenn foll,

3) Droflama. Um 20. Mars 1824 Proclama. Na dniu 20. Marca ift in dem hiefigen Bernhardiner-Rlofter, 1824 roku umart w tuteyszym klaber Prafectur = Rath und Rammerherr sztorze Bernardynów Radzca Prefek-Frang v. Twaromefi mit Tode abgegane tury i Szambelan Franciszek Twa-Sein nachlaß betragt ungefahr rowski. Pozostalość iego wynosi około 300 Talarów.

> . Podług otrzymanych tutév wiadosiostr rodzonych:

- ciszkanem,

- 5) ben Joseph,
- 6) ben Peter,
- 7) den Johann,
- 8) die Theresia, verehelicht mit Airbreas Sienkiewicz, von welcher die
  Marianna I. voto Paul Kryńska
  und II. voto Johann Kryńska,
  ber Felix Kryński und die Theresia
  verehelichte Cassmir Suchorzyńska
  abstammen sollen,
- 9) bie Marianna verehelichte Aufzezy=
  fowefa, von welcher Johann, Woy=
  ciech und Lucia abstammen follen,
- To) bie Angela, verehelicht mit bem Stanislaus Borowski, von welcher Julie abstammen foll,
- 11) die Ugnessa, verehelicht mit Michael Urbański, von welcher die Eleonora verehelichte Johann Wierzbicka abstammen soll,

und zwei halbburtige Geschwifter

- 1) ben Cafimir v. Twarowefi und
- 2) die Antonina verehelichte Mofzege= wick geborne von Twarowofa,

gehabt. Da jedoch diese Nachrichten eines Theils nicht zuverlässig find, andern Theils der Aufenthalt der meisten vorges nannten Verwandten des Erblassers uns bekannt ist, so werden, dem Antrage des Nachlaß = Eurators Justiz = Commissarii Schöpke gemäß, die angeführten Personen, so wie überhaupt sämmtliche undeskannte Erben des Kammerherrn Franz d. Zwarowski, deren Erbnehmer und Cessionarien hierdurch ausgefordert, sich

- 5) Józefa,
- 6) Piotra,
- 7) Jana,
  - 8) Teressę małżonkę Andrzeja Sienkiewicza, z któréy maią pochodzić, Maryanna I<sup>mo</sup> voto za Pa-Pawłem Kryńskim II<sup>do</sup> voto za Janem Kryńskim, Felix Kryński, i Teressa małżonka Kazimierza Suchorzyńskiego,
  - Maryannę zamężną Ruszczykowską, z któréy pochodzić maią Jan, Woyciech i Łucya,
- Angelę małżonkę Stanisława Borowskiego, z któréy pochodzić ma Julia,
- 11) Agniszkę małżonkę Michała Urbańskiego, z któréy Eleonora zamężna za Janem Wierzbickim pochodzić ma,

i dwoie rodzeństwa przyrodniego, iako to:

- 1) Kazimierza Twarowskiego, i
- Antoninę z Twarowskich zamężną Moszczewiczową pozostawić.

Gdy zaś częścią wiadomości te nie są pewne, częścią też mieysce pobytu większey liczby powyż rzeczonych krewnych nie iest wiadome, a zatem stosownie do wniosku kuratora spadku komm. sprawied. Szepke wzywamy wymienione osoby, iako też w ogólności wszystkich niewiadomych sukcessorów Szambelana Franciszka Twarowskiego ich spadkobierców i cessyonaryuszów ninieyszém,

in bem auf ben 2. September 1835 vor dem Herrn Landgerichtsrath Köhler im Instructions-Zimmer des hiesigen Landgerichts anstehenden Termine einzufinden, und ihre Erbansprüche gehörig nachzuweisen, widrigenfalls sie damit werden präcludirt, und der Nachlaß als herrenloses Gut dem landesherrlichen Fiscus wird zugesprochen werden.

Sollte sich ein Erbe in dem Termine melden, so wird diesem der Nachlaß zur freien Disposition verabfolgt werden und soll der nach erfolgter Präclusion sich etwa erst meldende nähere oder gleich nahe Erbe alle seine Handlungen und Dispositionen anzuerkennen und zu überznehmen schuldig, von ihm weder Nechznungslegung noch Ersatz der gehobenen Nutzungen zu fordern berechtigt, sondern sich lediglich mit dem, was alsdann noch von der Erbschaft vorhanden sein sollte, zu begnügen verbunden seyn.

Denjenigen, welche sich zur Wahrnehmung ihrer Gerechtfame eines Bevollmachtigten bedienen wollen, werden dazu die Herren Justiz-Commissarien Rafalski und Bogel in Borschlag gebracht.

Bromberg, ben 3. October 1834. Königl, Preuß, Landgericht.

ig pair cyclose acoinsiares gattu

W og official way which niewiado.

Toyon swicessorow szambelaha Fran-

disks I warened teep feed toblets

distribution with the second with the second with the second seco

komm, samwied. Supke tery-

aby w terminie na dzień 2. Wrześ nia 1835 roku przed Ur. Koehler
Radzcą Sądu Ziemiańskiego w naszéy
izbie instrukcyjney wyznaczonym
stanęli i prawa swoie do spadku należycie udowodnili, gdyż w razie
przeciwnym zostaną z takowemi wykluczeni i spadek iako bonum vacans
fiskusowi rządowemu przysądzonem
zostanie.

Jeżeliby się który z sukcessorów w terminie zgłosił, zostanie onemu pozostałość do wolnéy dyspozycyi wydana, a wszelki bliższy lub równego z nim stopnia dziedzic, dopiero po zaszléy prekluzyi zgłaszaiący się wszelkie iego czynności i rozrządzenia za dobre uznać i przyjąć obowiązanym będzie, nie tędąc zaś iuż mocen żądać odeń kalkulacyi lub wynagrodzenia pobieranych użytków, będzie musiał przestać iedynie na tém cokolwiekby się naówczas ieszcze z sukcessyi znaydować mogło.

Tym którzy do dopilnowania praw swoich chcą użyć pełnomocników, przedstawiamy na takowych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Rafalskiego i Vogla.

Bydgoszcz, dnia 3. Paźdz. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

stated stated of authorities of the loss

nen, fo this ideerfangt, immunitier of tron

lugare Erfeit des Rangaerberru Franz

dun ringonero nistra gitaciones ed

Chesting hierond analysis in

- 4) Poittalcitation. Alle biejenigen, welche an die Raffen nachstehender Trup= pentheile und Militair-Suftitute bes 5ten Urmee-Corps, als:
  - 1) bes Fuselier = Bataillone 6. Infan= terie = Regiments,
  - 2) bes 3. Bataillone 19. Landwehr= Regimente nebft beffen Esquadron,
  - 3) ber Garnifon-Berwaltung bes biefi= gen Magistrate,
  - 4) des Garnifon-Lagarethe hiefelbft,
  - 5) ber Garnifon-Bermaltung bes Da= giffrats in Oftrowo,
  - 6) und bee Garnifon = Lagarethe bort,
  - 7) ber Garnison = Berwaltung des Dla= giffrate in Rogmin, und
  - 8) bes Garnifon-Lazarethe bafelbft,
  - 9) ber Garnifon = Bermaltung bes Ma= giftrate in 3dunn,
- 10) ber Garnifon = Bermaltung bes Ma= giffrate in Plefchen, und in will
- 11) bes bortigen Garnifon Ragarethe,
- 12) und der Garnison = Bermaltung bee Magiffrate in Rempen, fo wie
- 13) des Garnifon-Lazarethe dafeibff,

aus bem Ctate : Jahr vom 1. Januar 1834. bis ult. December 1834. Anfpruche zu haben vermeinen, werden hier= durch vorgelaben, folche in bem auf ben 18. Mai 1835. por bem herrn Referendarius Sorn in unferm Gerichtslocale hier angesetzten Termine perfonlich oder szego wyznaczonym, osobiście lub

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy do kass niżey wymienionych, do 5. korpusu należących oddziałów i instytutów woyskowych, a mianowicie:

- 1) batalionu Fizylierów 6go pułku piechoty,
- 2) 3. batalionu 19. pulku obrony kraiowey wraz z szwadronem tegoż pułku,
- 3) administracyi garnizonowey Magistratu tuteyszego,
- 4) lazaretu garnizonowego tuteyszego,
- 5) administracyi garnizonowey Magistratu w Ostrowie, i
- 6) lazaretu garnizonu tamteyszego,
- (7) administracy i garnizonowey Magisratu w Koźminie, i
- 8) lazaretu garnizonu tamteyszego,
- 9) administracyi garnizonowe, Magistratu w Zdunach,
- 10) administracyi garnizonowey Magistratu w Pleszewie, i
- 11) lazaretu garnizonu tamteyszego, a na koniec,
- 12) administracyi garnizonowey Magistratu w Kempnie,
- 13) rownież lazaretu garnizonu tam. teyszego in en a wife yabdus ( -a)

z roku etatowego od 1. Stycznia 1834 až do ostatniego Grudnia 1834. pretensye mieć sądzą, zapozywaią się niniewszem, aby takowe w terminie dnia 18. Maja 1836. przed Refer. Horn w mieyscu posiedzeń Sądu nadurch einen gesetzlich legitimirten Bevoll= machtigten anzumelben.

Diejenigen, welche nicht erscheinen, werden mit ihren Unspruchen pracludirt, und an die Person bessen verwiesen werden, mit bem sie kontrabirt haben.

Rrotofchin, ben 26. Januar 1835. Ronigl. Preuß. Landgericht.

5) Subhastationspatent. Die im Schildberger Kreise belegene Herrschaft Kempen, zur Albert Zeromöfischen erbsschaftlichen Liquidations-Masse gehörig, aus 3 Schlüsseln bestehend, nämlich:

- 1) ber Stadt Rempen nebft Propination und bem Borwerf Zagaelo,
- 2) bem Dorfe Dfiny mit bem Borwerk Sanula und
- 3) dem Dorfe Rrazkow mit bem Borwerke Mianowice,

welche im Ganzen auf 153,156 Rthlr. 20 fgr. 11½ pf. gerichtlich abgeschätzt ift, soll entweder im Ganzen oder in einzelnen Schlüffeln im Wege der nothwendigen Subhastation an den Meistbietenden verfauft werden und der peremtorische Wietungstermin ist auf den 11. Juni 1835 vor dem Herrn Landgerichts-Uffeffor Neubaur Morgens um 9 Uhr in unsferm Instruktions-Zimmer hier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Ters min mit dem Beijugen hierdurch bekannt gemacht, daß die Taxe, der neueste Hys pothekenschein und die Kausbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

przez prawnie wylegitymowanych pełnomocników zameldowali.

Niestawaiący z pretensyami swemi wykluczeni, do osoby tego, z którym kontrakt w tey mierze zawarli, odesłanemi zostaną.

Krotoszyn, d. 26. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Maiętność Kempińska w powiecie Ostrzeszowskim położona, do massy spadkowolikwidacyiney Woyciecha Zeromskiego należąca, z trzech kluczów, to iest:

- 1) miasta Kempna z propinacyą i folwarkiem Zagasło,
- 2) z wsi Osin i folwarku Hanula i
- 3) z wsi Krązkowa i folwarku Mianowice,

się składaiąca a ogólem na 153,156 Tal. 20 sgr. 11½ fen. sądownie oceniona, w całości lub w poiedyńczych kluczach w drodze koniecznéy subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyiny zawity na dzień 11. Gzerwca 1835 r. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Neubaur Assessorem w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Bon bem gedachten Termine werben auch folgende ihrem Aufenthalte nach unbekannte Real-Gläubiger:

1) die Gebruder Wilhelm, Abalbert

und Leopold Bef,

- 2) der ruffische Obrift Gregor Ratasanow und feine Chefrau Sophia, geb. Mystiewicz oder beren Erben,
- 3) ber Carl v. Bronifowefi,
- 4) der August v. Bronifowefi,
- 5) bie Katharina v. Zeromsta verebet. v. Pawlowsta,
- 6) ber Demetrins Grabowski, biermit in Renntniß gefetzt

Krotofdin, ben 3. November 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

6) Zekanntmachung. Die Lieferung des Brennholzes für die hiesige Frohnsesse und zur Beheistung unseres Geschäftslofals pro 1836. soll mit Anstuhr an den Mindestfordernden ausgethan werden. Hierzu haben wir einen Termin auf den 28. Mai d. J. angesetzt und laden zu demselben Unternehmungsslustige hiermit ein.

Die Kaution beträgt 30 Athlr. und muß vor der Licitation baar erleget wersten. Der jährliche Bedarf ist für die Frohnseste ungefähr 250 bis 300 Klaftern Kiefern, für uns dagegen die bestimmte Quantität von 40 Klaftern Eischen-Klobenholz. Die übrigen Bedingungen tonnen alltägig bei uns während den Dienststunden eingesehen werden.

Roronomo, ben 28. April 1835. Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

O terminie rzeczonym oraz następuiący wierzyciele rzeczowi z pobytu niewiadomi:

1) Wilhelm, Woyciech i Leopold trzéy braci Bek,

- Grzegorz Katasanów Pułkownik woysk Rossyiskich i małżonka tegoż Zofia z Myszkiewiczów lub sukcessorowie tychże,
- 3) Karól Bronikowski,
- 4) August Bronikowski,
- 5) Katarzyna z Zeromskich zamężna Pawłowska,
- 6) Dymetry Grabowski, ninieyszém się uwiadomiaią. Krotoszyn, d. 3. Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Dostawa drzewa opałowego dla tuteyszego fronfestu i lokalu naszego na rok 1836. ma bydź ze zwózką naymnicy żądaiącemu w entreprize wypuszczoną. Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Maja r. b. na który chęć dostawy maiących ninieyszém wzywamy.

Kaucya wynosi 30 Tal. i musi bydź przed licytacyą w gotowiźnie złożoną,

Potrzeb roczna wynosi dla fronfestu około 250 do 300 sążni sosnowego, dla nas zaś stanowczą ilość 40 sążni dębowego drzewa w szczypach.

Rreszta warunków może by dź codziennie podczas godzin służbowych u nas przeyrzaną.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

7) Bekanntmachung. Um 14ten Dai d. J. Bormittags er Uhr follen in ber Forft bei Refla unweit Reimondowo, 300 Rlaftern fienenen und erlen Solges, gegen gleich baare Bezahlung verfauft werden, wozu ich Raufluftige einlade.

Pofen, ben 4. Mai 1835.

Blankenburg, Landgerichts = Referenbarius.

Obwieszczenie. W terminie dnia 14go Majar. b. o godzinie 11tey przed południem przedawać bede w boru pod Nekla przy Reimondowie 300 sążni drzewa sosnowego i olszowego, za gotową zaraz zaplatą, na który chęć kupienia maiących ninieyszém wzywam.

Poznań, dnia 4. Maja 1835. Blankenburg, Referendar. Sadu Ziemiańskiego.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes Ronigl. Friedensgerichte bierfelbft, habe ich jum bffentlichen Bertauf mehrerer im Wege ber Erefution abgepfandeten Pratiofen, welche einen Werth von einigen 50 Rthlr. haben, einen Termin auf ben 15ten Mai c. Bormittags 10 Uhr auf bem hiefigen Rathhaufe anbergumt; wozu Raufluftige hiermit vorgeladen werden.

Liffa, ben 24. April 1835. Fauftmann, Juftig-Actuarius.

nachbem in biefen Blattern bie Befanntmachung eines Bietunge= Termins auf ben 1 ten Juni b. J. jum Bertauf ber herrichaften Rogmin und Rablin im Bege ber Subhaftation erfolgt ift, mache ich befannt, daß ich von meinem Rub. II. des Soppotheken=Buche ber Gerrichaft Rogmin Do. 7, und ber Berrichaft Rablin No. 3 eingetragenen Borfaufdrecht Gebrauch machen merbe.

Roamin, ben 21. April 1835.

Friedrich Graf Ralfreuth, Rittmeifter a. D.

Um 5ten Mai b. J. enschlief ber penfionirte Landgerichts-Ingroffator Urban 10) in einem Alter von 601 Sahren gu einem befferen ungetrubten Leben. Mit trauern= bem herzen widmen biefe Unzeige allen Freunden und Befannten bes Berewigten Pofen, ben 6. Mai 1835. Die hinterlaffene Bittwe und Rinder.

the and whether the above the contract of the state of th